## N= 44.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch den 20. Februar 1833.

Angefommene Fremde vom 18. Februar 1833.

Frau Erzieherin holfch aus Janowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Binkowski aus Babin, Hr. Guteb. Sierafzewski aus Lully, I. in No. 394 Gerbersftraße; Hr. Kaufmann Prinz aus Rogasen, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Obersförster Enge aus Zirke, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Meiser aus Glogau, Hr. Fuhrmann Sandberg aus Warschau, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. v. Freser, ehemal. Obristlieutenant, aus Zullichau, I. in No. 134 Buttelstraße; Hr. Burgermeister Stanke aus Schrimm, Hr. Kanzlist Panten aus Bnin, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Baron v. Teichmann aus Treptau, I. in No. 99 Wilde.

Zekanntmachung. Die Johanna Caroline geborne Kihmann verehelichte Fleischermeister Christoph Fiege zu Pustewiß hat, bei erlangter Großiährigkeit, dur gerichtlichen Verhandlung am 10. Januar c. erklärt, daß die während ihster Minderjährigkeit ausgesetzt gewesene Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes auch fernerhin ausgeschlossen bleiben soll. Dies wird hierdurch öffentlich bezkannt gemacht.

Pofen, ben 15. Januar 1833. Ronigl. Preuß, Lanb: Gericht.

na agreer & Pardeiercian 1813

preed W. Mraune Madres Sadu E.

termin zas neremtoryczny

Obwieszczenie. Joanna Karolina z Kitzmanów zamężna za rzeźnikiem Krystofem Fiege w Pobiedziskach, oświadczyła doszedlszy pełnoletności do protokółu sądowego z d. 10. Stycznia r. b., iż wspólność maiątku i dorobku w czasie iéy małoletności niezaprowadzona, i nadal wyłączoną mieć chce.

Co się ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

Poznań, dnia 15. Stycznia 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

John S. Discourt TB 5.00

There were Landard Conference with the

Avertissement. Zum Verkauf bes bieselbst auf der Thorner Borstadt in der Kujawer Straße unter No. 261° beleges nen, dem Kammerei-Cassen-Diener Joshann George Möhlis und bessen Schefrau Luna Maria geborne Kousch gehörigen, auf 2716 Athl. 2 sgr. 1½ pf. abgeschätzten Grundstücks, sieht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Vietungssermin auf

ben 23. Februar 1833, ben 27. April 1833, und ber peremterische Termin auf ben 29. Juni 1833,

por bem herrn Landgerichte-Rath Krause Morgens um g Uhr an hiefiger Gerichteftelle an,

Die Tare fann in unserer Registratur

Bromberg, den 5. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tu na Toruńskim przedmieściu, przy ulicy Kujawskiey pod No. 261° położoney, do Jana Jerzego Moehlisa sługi Kassy kameralney i żony tegoż Anny Maryi z Konszów należącey, na 2716 Tal. 2 sgr. 1½ fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 23. Lutego 1833. r., dzień 27. Kwietnia 1833. r., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Czerwca 1833 r., zrana o godzinie 9. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana kaźdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 5. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Jum gerichtlich wethwendigen Berkauf der im Inowroz clawer Areise belegenen, bem Gutsbesitzer Johann Siewert gehörigen ablichen Güster Slabenein, landschaftlich abgeschäft auf 15,548 Athl. 5 Sgr. 10 Pf., und Suikowo, abgeschäft auf 19,174 Athl. 13 Sgr. 4 Pf., stehen die Biestungs-Termine auf

ben 23. Marz 1833, ben 29. Juni 1833, und ber peremtorische Termin auf ben 5. October 1833, vor bem Herrn Landgerichts-Rath Krause Obwieszczenie. Do sądowey konieczney sprzedaży dóbr szlacheckich Słabencina i Suykowa w Powiecie Inowrocławskim położonych, do Jana Siewerta należących, przez Landszaftę resp. na 15,548 tal. 5 srbgr. 10 fen. i 19,174 tal. 13 sgr. 4 fenocenionych, wyznaczone są termina licytacyjne

na dzień 23. Marca 1833. na dzień 29. Czerwca 1833. termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Października 1833. przed W. Krause Radzca Sądu ZieMorgens um to Uhr an hiefiger Ge-

Die landschaftlichen Taxen konnen täglich in unserer Registratur eingeschen werden.

Bromberg, ben 18. Januar 1833. Ronigh Preuß. Landgericht.

miańskiego zrana o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym.

Taxa landszastowa może być przeyrzana każdego czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz, d. 18. Stycznia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalcitation. Der hipolit v. Swinarefi aus Mamoty, Plefchuer Rreifes, Gohn bes bafelbft verftorbenen Gutebefigere Frang v. Swinarefi, mel= der nach bem Attefte ber Ronigl. Regie= rung ju Pofen, in ben erften Tagen bes Monate Sanuar 1831 nach bem Ronig= reich Jolen ausgetreten ift, wird auf ben Untrag bes Fisci, Ramens bes Schul= und Ablbfungefonde des Groß= berzogthums Pofen, hierdurch aufgefor= bert, in bem gu feiner Berantwortung über feinen gefetzwidrigen Austritt auf den 16. April b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor dem Geren Candgerichte-Rath Strempel anberaumten Termine fich perfonlich ober burch einen gesetzlich gu= taffigen Anwalt zu geftellen, widrigen= falle fein fammtliches gegenwartiges und gufunftiges , bewegliches und unbeweg= liches Bermogen, auf Grund ber Aller= bochften Cabineteordre vom 6. Februar und 26. April 1831, fonfiecirt und bem gebachten Schul= und Ablbfungs= Fonde zugesprochen werben wirb.

Rrotofchin, ben 14. Jamuar 1833. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Ur. Hipolit Swinarski z Mamot powiatu Pleszewskiego, syn tamże zmarłego dziedzica Franciszka Swinarskiego, który podług zaświadczenia Królewskiey Regencyi w Poznaniu w pierwszych dniach miesiąca Stycznia 1831. roku do Królestwa Polskiego wystąpił, wzywa się ninieyszem na wniosek fiskusa w zastępstwie funduszu szkolnego i ablucyinego Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, aby się w terminie końcem tłómaczenia się z nieprzyzwoitego przeyścia swego na dzień 16. Kwietnia r. b. zrana o goo dzinie 9. przed Deputowanym Ur. Strempel Sędzią osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego Pełnomocnika stawil, w przeciwnym bowiem razie cały iego teraźnieyszy i przyszły, ruchomy i nieruchomy maiątek, na mocy naywyższych rozkazow gabinetowych z dnia 6. Lutego i 26. Kwietnia 1831. r. skonfiskowanym i rzeczonemu funduszowi przysadzonym zostanie.

Krotoszyn, d. 14. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung. Der hiefige Burger und Buchvindermeister Johann Philipp Lehmann und Franlein Pauline Antonina von Gluzewska aus Blizvee, Wagrowißer Kreises, haben in der unter ihnen zu schließenden She, laut Vershandlung vom 15. December c., die Gemeinschaft der Güter und des Erwers bes ausgeschlossen.

Pofen, den 17. December 1832. Konigl. Preuß. Friedenogericht.

Bekanntmachung. Der handelsmann Samuel Elias Sachs zu Lissa und dessen Braut, Liebchen geborne Zaller aus Bunzlau, haben mittelst des vor ihrer Verheirathung am 16. d. M. ges richtlich errichteten Vertrages, die ehes liche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit dem Publiko bekannt gemacht wird.

Frauftadt, ben 20. Januar 1833.

Bekanntmachung. Die dem Müller Patschaft gehörige, hier belegene Bindmuble sammt Wohnhaus soll auf ein oder mehrere Jahre verpachtet werden. Hierzu ist von und ein Termin auf den 7. März c. früh 10 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle angesetzt worden, wozu Pachtlustige eingeladen werden.

Birnbaum, ben 14. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie, Między JMci Panem Filipem Lehmanem, Obywatelem i Introligatorem tuteyszym, a Ur. Pauliną Antoniną Służewską z Bliżyc, Wągrowieckiego powiatu, podług protokółu sądowego z dnia 15. Grudnia r. b. wspólność maiątku i dorobku w przyszłem zawrzeć się maiącem małżeństwie wyłączoną została.

Poznań, d. 17. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Samuel Elias Sachs kupiec z Leszna i tegoż oblubienica Liebchen Zaller z Buntzlau, przez kontrakt przedślubny pod dniem 16. m. b. sądownie zawarty, współność maiątku wyłączyli, co się ninieyszem do wiadomości publiczney podaie,

Wschowa d. 20. Stycznia 1833.

Król, Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Młynarzowi Paetschak przynależący tu sytuowany wiatrak wraz z domem mieszkalnym, ma być na rok lub więcey lat zapachtowany. Tym końcem został termin na dzień 7. Marca r. b. zrana o godzinie 10. w posiedzeniu Sądu tuteyszego wyznaczony, na któreń ochotę maiących dzierzawców wzywamy.

Międzychod, d. 14. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Deffentlicher Verkauf. Im Zermine den 28. März 1833 Bormittags um 9 Uhr sollen verschiedene, im Wege der Execution abgepfändete Weubles und Hausgeräthschaften auf dem Hofe zu Gogolewo diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant durch den Deputirten Actuarius Meinike verkauft werden und laden hierzu Kauflustige ein.

Schrimm, den 3. Februar 1833.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Boiktalcitation. Am 28. Januar 1829 ift zu Wongrowiec die Wilhelmine Stenzel geborne Mai, Wittwe nach dem zu Flatow verstorbenen Actuaring Gotts lieb Stenzel, verstorben.

Maria Fiebrandt geborne Ellerhausen, Tochter nach ber Elifabeth Mai verebelichten Ellerhausen, Schwester ber Wil-

belmine Stengel, gemelbet.

Da sie als die nachste Erbin sich zu legitimiren nicht im Stande ist, so wers den alle diesenigen, welche ein naheres oder gleich nahes Erbrecht zu dem Nachslasse zu haben vermeinen, hiermit vorz geladen, in dem am 18. April d. J. in unserem Gerichtstofale anderaumten Termine sich zu melden, und ihr Erbrecht nachzuweisen, widrigenfalls die Maria Fiebrandt für die rechtmäßige Erbin angenommen, ihr der Nachlassur freien Disposition verabsolgt, und der nach erfolgter Praklusion sich etwa

Sprzedaż publiczna. W terminie dnia 28. Marca r. b. przed południem o godzinie 9. będą rozmaite w drodze exekucyi zatradowane meble i sprzęty domowe w dworze Gogolewie naywięcéy daiącemu za gotową natychmiast zapłatą w kurancie przez delegowanego Aktuaryusza sądowego Meinike sprzedane i zapozywamy na takowy ninieyszem ochotę kupna maiących.

Szrem, dnia 3. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zapozew edyktalny. Dnia 28. Stycznia 1829. r. zmarła w Wągrowscu Wilhelmina Stenzel z domu Mai wdowa po zmarłym w Flatow Akturaryuszu Bogumile Stenzel.

Jako naybliższa sukcessorka zgłosiła się Marya Fiebrandt z domu Ellerhausen, córka po Elżbiecie Ellerhausen z domu Mai, a slostra Wilhelminy Stenzel.

Ponieważ ta iako naybliższa sukcessorka wylegitymować się nie może, zapozywamy dla tego wszystkich tych, którzy bliższe, albo równie bliskie prawa sukcessyine do pozostałości rościć zamyślają, aby się w terminie dnia 18. Kwietnia r. b. wizbie naszey sądoweż zgłosili i prawo swe udowodnii, inaczey bowiem Marya Fiebrandt za wylegitymowaną sukcessorkę uznaną, pozostałość do wolnego zarządzenia icy wydaną i sukcessor zgłoszący się po preklu-

Sarredal publicana. W termierft melbende nabere ober gleich nabe Erbe alle ihre Sandlungen und Dispofitionen anzuerkennen und zu übernehmen ichulbig, bon ihr weber Rechnungelegung noch Erias ber erhobenen Rugungen gu forbern berechtigt, fonbern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbschaft vorhanden fenn wird, gu be= gnugen verbunden fenn folle.

Der Nachlaß beträgt 17 Rthl., ju welchem noch ein unbestimmter Untheil bes noch nicht festgestellten Uctuarius Gottlieb Stengelichen Rachlaffes gehort.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bongrowiec, den 8. Februar 1833. Steckbrief. Der wegen Raub inhaftirt gemefene Berbrecher Chriftian Wenrauch hat in ber Racht bom 10.

jum 11. b. Dits. Gelegenheit gefunden, fich in Schildberg mittelft eines Stroh= feile aus ber aten Ctage der Saft ju be= freien, und ift mit ben ihm angelegt demefenen Retten entwichen. wir beffen Signalement bier beifugen, ersuchen wir sammtliche refp. Behorden und Individuen, auf biefen Berbrecher ein wachsames Huge zu haben, ihn im Betretungefalle ju arretiren und gefchlof= fen an und abzuliefern.

Signalement.

Ehriffian Wenrauch, 32 Jahr alt, evangelischer Religion, 5 Fuß 1 Boll 3 Strich groß, aus Miforgyn geburtig, in Saklarka Prangobaka, Abelnauer Rreis fes, wohnhaft, Romornit, hat schwarze haare, bebedte Stirn, blonbe Angen=

zyi, któryby miał bliższe lub równie bliskie prawo, wszystkie czyny i rozrządzania uznać i przyjąć bedzie obowiązany, od niey zaś ani złożenia rachunków, ani zwrotu ściągniętych użytków niebędzie mógł się dopomagać, ale raczey będzie się musiał kontentować, co ieszcze z pozostalości będzie.

Pozostalość wynosi 17 tal, do których także należy część z pozostałości po Bogumile Stenzel, która ieszcze ustanowiona nie iest.

Wagrowiec, dn. 8. Lutego 1833. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

List gonczy. Bedac wzgledem rabunku uwięziony zbrodniarz Krystyan Weyrauch, znalazł w nocy z dnia 10. na 11. t. m. sposobność, przez powrósło z drugiego piętra więzienia w Szildbergu uwolnić się, i z założnemi kaydanami zbiegł. Załaczaiac rysopis iego, wzywamy wszelkie resp. władze i individua, aby na-tegoż zbrodniarza baczne oko mieć i w razie spostrzeżenia go przyaresztować i okutego nam przesłać raczyły.

Rysopis.

Krystyan Weyrauch 32 lat stary, wyznania ewanielickiego, 5 stóp 1 cal 3 sztrychy wysoki, z Mikorzyna rodem, w Szklarce Przygodzkiey powiatu Odolanowskiego zamieszkaly, komornik, ma włosy czarne,

braunen, blaue Augen, gewöhnlichen Mund und Rafe, vollständige Babne, rundes Rinn, rafirten Bart, gefunde Gefichtefarbe, mittle Ctatur, fpricht blos poinisch und bat feine besondere Rennzeichen. Beffeibung.

Trug bei feiner Entweichung einen fdmargen Gilgbut, einen blautuchenen Rod, eine bergleichen Beffe, leinwanbene Beinfleiber und gewohnliche Sties fein mit Abfaben.

Rogmin, ben 13. Februar 1833. Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

zakryte czoło, brwi blond, oczy niebieskie, usta i nos zwyczayne, wszy. stkie zeby, okragłą ogoloną brodę, zdrowy kolor, postaci średniey, mó. wi tylko popolsku i niema szczególnych znaków.

Przyodziewek.

Przy ucieczce nosił czarny kapelusz, surdut granatowy sukienny, podobnaž westkę, płócienne spodnie i zwyczayne bóty z korkami.

Koźmin, dnia 13. Lutego 1833.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bon bem unterzeichneten Gericht werben nachfiehenbe 7 Berichollene:

Die Gebruber Frang und Alois Machate, Gohne bes 1802 gu Mahnene gaffe geftorbenen ehemaligen Mublichers Frang Machate,

ber Tifchlergefell Johann Jojeph Schmidt aus Reiffe,

bie 3 Gebruder Johann Raspar, Andreas und Jafob Sperling aus Bolfmaneborf, und

ber Schuhmacher Joseph Ignah Janowsky aus Reiffe, fo wie bie von ihnen etwa gurudgelaffenen unbefannten Erben und Erbnehmer, biermit bffentlich vorgelaben: fich binnen 9 Monaten, fpateffens aber in bem por bem herrn Juftigrath Fürstenthal auf ben 25. Mai 1833 Bormittage g Ubr angefesten Ternine entweber fchriftlich gu melben, ober im biefigen Parteiengim= mer perfonlich einzufinden, und bafelbft weitere Unweifung ju erwarten, wibris genfalls auf Tobederklarung ber Abmefenden erfannt, und beren Bermogen ihren legitimirten nachften Bermanbten und refp. Inteftaterben ausgeantwortet werben wirb. Reiffe, ben 2. Juli 1832.

Roniglides gurffenthums: Gericht.

Freitag ben 22. b. M. Bormittags 9 Uhr sollen auf bem Kanonenplate hierselbst 19 Stuck zum Cavallerie-Dienst nicht mehr geeignete Pferde gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden offentlich verkauft werden, welches hiermit bekannt gemacht wird. Posen, den 10. Februar 1833.

v. Rheinbaben, Oberft und Commandeur bes 7. Sufaren-Regimente.

Bekanntmachung. Unterm 16. Juni b. J. ist auf bem biesigen Postsumte ein Brief mit 5 Rthl. in Cassen-Unweisungen und ein Paket in Leinen, R. K. signirt, 4 Pfund 1 Loth, unter ber Abresse Koszutski zur Beforderung nach Warschau eingeliefert worden. Der questionirte Gelbbrief ist vom Empfanger in Empfang genommen, das Paket aber ist, da demselben die Einfuhr in Polen nicht nachgegeben, zurückgesandt worden. Der unbekannte Ausgeber besselben wird hiermit ausgefordert, gedachtes Paket gegen Erlegung des auf demselben haftenden Portos von 4 Sgr. im hiesigen Postamte in Empfang zu nehmen.

Strzalfowo, ben 15. Februar 1833. Po ft = A m f.

Ju ber Dominial-Schäferei zu Wiefegrade bei Dels in Schlesien stehen 100 Stuck Auchtmuttern, 100 bis 150 Stuck Schöpse von 1 — 3 Jahren, so wie 100 Stuck Bocke, welche vom 1. Marz c. ab täglich in Augenschein genommen werden können, zum Verkauf. Die Heerde wetteifert hinsichts der Feinheit der Wolle mit den besten Schafheerden Schlesiens, und befindet sich im besten Gesundsheitszustande.

Agenden adinefred applicione.

Mechten amerikanischen Tabate-Saamen hat erhalten 3. Trager in Pofen.

general and Lebener Haung her Aberd when estimate had the